# Preußische Gesetzsammlung

Jahrgang 1922

Mr. 46.

Inhalt: Geset, betressend kinderung des Gesetzes vom 10. Juni 1921 über das Diensteinkommen der Gewerde und Handelstehrer und lehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Berussichlichen (Offichtstortbildungstehren), betressend Anderung des Gesetzes vom 10. Juni 1921 über das Diensteinkommen der Gewerde und Handelster und lehrer und lehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Berussichulen (Pflichtspreibildungster und lehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Berussichulen (Pflichtspreibildungster und lehrerinnen an den gewerbsichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Berussichulen (Pflichtspreibildungsscher und Jandelssehrer Diensteinkommensgeset — G. D. G. —] vom 10. Juni 1921, S. 318.

(Nr. 12372.) Gesetz, betreffend Anderung des Gesetzes vom 10. Juni 1921 über das Diensteinkommen der Gewerbe- und Handelslehrer und lehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hand- wirtschaftlichen Berufsschulen (Pflichtfortbildungsschulen). Vom 17. Oktober 1922.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschloffen:

§ 1.

Das Gewerbe- und Handelslehrer-Diensteinkommensgesetz vom 10. Juni 1921 (Gesetzfamml. S. 421) wird folgendermaßen geändert:

- A. Im § 1 erhalten Abf. 1 bis 6 folgende Faffung:
- (1) Die an nichtstaatlichen öffentlichen und burch ben Handelsminister ihnen gleichgestellten Berufsschulen (gewerblichen, kausmännischen und hauswirtschaftlichen Pflichtfortbildungsschulen) planmäßig angestellten Lehrkräfte erhalten als Grundgehalt:

vom 1. April 1920 bis 30. September 1921:

- a) in Gruppe 1: 6800-7400-8000-8600-9100-9600-9900-10200,
- b) in Gruppe 2: 7600-8300-9000-9600-10200-10800-11100-11400,
- c) in Gruppe 3: 8400—9200—10000—10800—11300—11800—12300—12600,
- d) in Gruppe 4: 9700—10700—11700—12500—13300—13700—14100—
  14500 Mark jährlich;

vom 1. Oktober 1921 bis 31. März 1922:

- a) in Gruppe 1: 18000 19200 20400 21600 22800 24000 25000 26000,
- b) in Gruppe 2: 21000 22500 24000 25500 27000 28500 30000 31000,
- c) in Gruppe 3: 25000 26800 28600 30400 32200 33800 35400 37000,
- d) in Gruppe 4: 30000 32000 34000 36000 38000 40000 42000 44000 Mark jährlich;

Geselssammlung 1922. (Mr. 12372—12373.)

bom 1. April 1922 ab:

- a) in Gruppe 1: 22000 23500 25000 26200 27400 28600 29800 31000,
- b) in Gruppe 2: 25000 26600 28200 29800 31400 33000 34500 36000,
- c) in Gruppe 3: 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 42000
- d) in Gruppe 4: 32000 34500 37000 39500 42000 44000 46000 48000 Mart jährlich.
- Gruppe 2 gehören.

(3) Bu Gruppe 2 gehören:

- a) alle planmäßig angestellten Gewerbelehrerinnen, denen von der Schulaufsichtsbehörde eine Aufrückungsstelle verliehen ist. Die Gesamtzahl der Aufrückungsstellen darf ein Drittel der Gesamtzahl der vorhandenen planmäßigen Stellen für Gewerbelehrerinnen an Berufsschulen nicht überschreiten;
- b) alle planmäßig angestellten Gewerbelehrer, Handelslehrer und Handelslehrerinnen und die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen mit weniger als 4 hauptamtlichen Lehrkräften.

(4) Bu Gruppe 3 gehören:

- a) die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen mit mindestens 4 hauptamtlichen Lehrkräften, soweit sie nicht zu Gruppe 4 gehören;
- b) die Stellvertreter der zur Gruppe 4 gehörenden Schulleiter (Schulleiterinnen) und die Fachvorsteher.
- (5) Die Schulträger können mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen mit weniger als 4 hauptamtlichen Lehrkräften in Gruppe 3 einreihen, wenn an der betreffenden Schule außer dem Leiter (der Leiterin) mindestens eine zweite hauptamtliche, planmäßig angestellte Lehrkraft vorhanden ist und die Schule wenigstens 2 Abteilungen für verschiedene Berufsgruppen umfaßt.
- (6) Zu Gruppe 4 gehören die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) der beruflich ausgebauten oder besonders großen Schulspsteme, die vom Handelsminister nach den mit dem Finanzminister zu vereinbarenden Grundsätzen ausdrücklich als solche anerkannt sind.

Die Abs. 5 bis 8 der bisherigen Faffung werden Abs. 7 bis 10.

Im Abs. 8 der neuen Fassung wird hinter »gefürzt« folgender Jusat aufgenommen: Dies gilt nicht für die unter Abs. 1 Ziffer a fallenden Gewerbelehrerinnen.

B. Der § 3 Abf. 5 erhält folgenden Bufat:

Jedoch tritt an die Stelle des § 4 Abs. 2 des Volksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes folgende Bestimmung:

Werden bei einer Beförderung Befoldungsgruppen übersprungen, so ist das Besoldungsdienstalter so festzusehen, wie wenn der Lehrer (die Lehrerin) zunächst in die dazwischenliegenden Gruppen eingetreten wäre.

C. Der § 7 Abs. 1 Sat 1 erhält folgende Kaffung:

Lehrpersonen, welche die Anstellungsfähigkeit als Gewerbelehrer, Handelslehrer oder Handelslehrerin erworben haben, erhalten während der Zeit, in der sie voll beschäftigt, aber noch nicht planmäßig angestellt sind, bis zur Vollendung des 5. Dienstjahrs folgende Grundvergütungsfäße:

vom 1. April 1920 bis 30. September 1921 = 5320 - 6080 - 6460 - 6840 -

7220,

vom 1. Oftober 1921 bis 31. März 1922 — 14700 — 16800 — 17850 — 18900 — 19950,

vom 1. April 1922 ab: 17500-20000-21250-22500-23750 Mark.

Handelslehrerinnen erhalten die Sätze der Grundvergütungen um 10 vom Hundert gefürzt, folange nicht für Handelslehrer und Handelslehrerinnen dasselbe Arbeitsmaß festgesetzt ist. Lehrerinnen, welche die Anstellungsfähigkeit als Gewerbelehrerinnen erworben haben, erhalten während der Zeit, in der sie voll beschäftigt, aber noch nicht planmäßig angestellt sind, bis zur Vollendung des 5. Dienstjahrs folgende Grundvergütungsfähe:

vom 1. April 1920 bis 30. September 1921 = 4760 — 5440 — 5780 — 6120 —

6460,

vom 1. Oftober 1921 bis 31. März 1922 = 12600 - 14400 - 15300 - 16200 - 17100

vom 1. April 1922 ab = 15400-17600-18700-19800-20900 Mark.

D. § 8 Abf. 2 erhält folgende Faffung:

Hinsichtlich der Höhe des Ortszuschlags, der den im § 7 Abs. 1 genannten Lehrpersonen gewährt wird, finden die für die Staatsbeamten jeweils geltenden Borschriften sinngemäß Answendung. Die im § 7 Abs. 2 genannten Lehrer (Lehrerinnen) erhalten einen Ortszuschlag, dessen Höhe sich nach dem Betrage der jeweiligen Erundvergütung richtet. Für seine Bemessung sind die Borschriften des Beamten-Diensteinsommensgeseiges maßgebend.

§ 8 Abs. 3 fällt weg.

E. § 10 Abf. 2 erhalt als Sat 2 folgenden Zusat:

Ebenso finden die für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweils geltenden Bestimmungen über die Gewährung eines weiteren Ausgleichszuschlags und eines besonderen Ausgleichszuschlags (Frauenbeihilfe) sinngemäß Anwendung.

F. Vor § 13 ift folgende Überschrift zu setzen:

V. Zahlung des Diensteinkommens und Nechtsweg.

Die Überschriften über §§ 13 und 14 fallen weg. Die Überschriften V, VI und VII werben VI, VII und VIII.

G. § 16 Abf. 2 erhält folgende Faffung:

Für jeden Schüler und jede Schülerin, die bei gewerbestenerfrei veranlagten Gewerbetreibenden ober bei Gewerbetreibenden der Gewerbesteuerklasse IV beschäftigt sind, ist usw.

H. Nach § 20 ift als neuer Paragraph hinzuzufügen:

\$ 20 a.

Vom 1. April 1923 ab erhalten die Gewerbelehrerinnen die gleichen Dienstbezüge wie die Handelslehrerinnen; die entgegenstehenden Bestimmungen dieses Gesetzes treten mit diesem Zeitpunkt außer Kraft.

J. In § 2 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und 2 und § 13 ift statt "endgültig" zu seigen "planmäßig".

§ 2.

Im übrigen finden die Bestimmungen der Gesetze vom 24. November 1921 über eine Anderung der Dienst- und Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten (Gesetzsamml. S. 553) und vom 19. April 1922 über Anderungen in der Beamtenbesoldung (Gesetzsamml. S. 83) sinngemäß Anwendung.

§ 3.

Der Gesetzsbeschluß vom 11. November 1921 hat durch dieses Gesetz seine Erledigung gestunden und ist nicht mehr zu verkünden.

§ 4.

Das Gesetz vom 10. Juni 1921 (Gesetzsamml. S. 421) ist nunmehr unter Berücksichtigung vorstehender Anderungen in allen Teilen auszuführen und in der neuen Fassung nochmals in der Gesetzsammlung zu veröffentlichen.

\$ 5

Diefes Gefet tritt sofort in Rraft.

Das vorstehende, vom Landtage beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet. Die verfassungsmäßigen Nechte des Staatsrats sind gewahrt.

Berlin, ben 17. Oftober 1922.

### Das Preußische Staatsministerium.

(Giegel.)

Braun.

v. Richter.

Siering.

(Nr. 12373.) Bekanntmachung des Wortlauts des Gesetzes über das Diensteinkommen der Gewerbes und Handelslehrer und slehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Berufsschulen (Pstichtfortbildungsschulen) [Gewerbes und Kandelslehrer-Diensteinkommensgesetz — G. D. G. —] vom 10. Juni 1921. Vom 17. Oktober 1922.

Unf Grund des § 4 des Geseiges, betreffend Anderung des Geseiges vom 10. Juni 1921 über das Diensteinkommen der Gewerbe- und Handelslehrer und sehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und haus-wirtschaftlichen Berufsschulen (Pstichtfortbildungsschulen), wird der Wortlaut dieses Geseiges nachstehend bestanntgemacht.

Berlin, den 17. Oftober 1922.

Das Preußische Staatsministerium.

Braun.

v. Richter.

Siering.

## Gesetz

über das Diensteinkommen der Sewerbe= und Handelslehrer und =lehrerinnen an den gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Verufsschulen (Pflichtfort= bildungsschulen) [Sewerbe= und Handelslehrer=Diensteinkommensgesetz — S. D. S. —].

#### I. Diensteinkommen.

A. Planmäßig angestellte Lehrhräfte.

§ 1.

Grundgehalt.

(1) Die an nichtstaatlichen öffentlichen und durch den Handelsminister ihnen gleichgestellten Berufsschulen (gewerblichen, taufmännischen und hauswirtschaftlichen Pflichtfortbildungsschulen) planmäßig angestellten Lehrkräfte erhalten als Grundgehalt:

vom 1. April 1920 bis 30. September 1921: a) in Gruppe 1: 6800 - 7400 - 8000 - 8600 - 9100 - 9600 - 9900 - 10200, b) in Gruppe 2: 7600 — 8300 — 9000 — 9600 — 10200 — 10800 — 11100 — 11400, c) in Gruppe 3: 8400 — 9200 — 10000 — 10800 — 11300 — 11800 — 12300 — 12600, d) in Gruppe 4: 9700-10700-11700-12500-13300-13700-14100-14500 Mark jährlich; vom 1. Oftober 1921 bis 31. März 1922: a) in Gruppe 1: 18000 — 19200 — 20400 — 21600 — 22800 — 24000 — 25000 — 26000. b) in Gruppe 2: 21000 - 22500 - 24000 - 25500 - 27000 - 28500 - 30000 -31000, c) in Gruppe 3: 25000 - 26800 - 28600 - 30400 - 32200 - 33800 - 35400 -37000, d) in Gruppe 4: 30000 - 32000 - 34000 - 36000 - 38000 - 40000 - 42000 -44000 Mark jährlich; vom 1. April 1922 ab: a) in Gruppe 1: 22000 - 23500 - 25000 - 26200 - 27400 - 28600 - 29800 -31000, b) in Gruppe 2: 25000 — 26600 — 28200 — 29800 — 31400 — 33000 — 34500 — 36000, c) in Gruppe 3: 28000 - 30000 - 32000 - 34000 - 36000 - 38000 - 40000 -42000, d) in Gruppe 4: 32000 — 34500 — 37000 — 39500 — 42000 — 44000 — 46000 — 48000 Mark jährlich.

(2) Zu Gruppe 1 gehören alle planmäßig angestellten Gewerbelehrerinnen, soweit sie nicht zu Gruppe 2 gehören.

(3) Su Gruppe 2 gehören:

a) alle planmäßig angestellten Gewerbelehrerinnen, denen von der Schulaufsichtsbehörde eine Aufrückungsstelle verliehen ist. Die Gesamtzahl der Aufrückungsstellen darf ein Drittel der Gesamtzahl der vorhandenen planmäßigen Stellen für Gewerbelehrerinnen an Berufsschulen nicht überschreiten;

b) alle planmäßig angestellten Gewerbelehrer, Handelslehrer und Handelslehrerinnen und bie hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen

mit weniger als 4 hauptamtlichen Lehrfräften.

(4) Bu Gruppe 3 gehören:

a) die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen mit mindestens 4 hauptamtlichen Lehrkräften, soweit sie nicht zu Gruppe 4 gehören;

b) die Stellvertreter der zur Gruppe 4 gehörenden Schulleiter (Schulleiterinnen) und die

Kachvorsteher.

- (5) Die Schulträger können mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) von Schulen mit weniger als 4 hauptamtlichen Lehrkräften in Gruppe 3 einreihen, wenn an der betreffenden Schule außer dem Leiter (der Leiterin) mindestens eine 2. hauptamtliche, planmäßig angestellte Lehrkraft vorhanden ist und die Schule wenigstens 2 Abteilungen für verschiedene Verufsgruppen umfaßt.
- (6) Zu Gruppe 4 gehören die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Schulleiter (Schulleiterinnen) der beruflich ausgebauten oder besonders großen Schulspsteme, die vom Handelsminister nach den mit dem Finanzminister zu vereinbarenden Grundsähen ausdrücklich als solche anerkannt sind.
- (7) Ob ein Lehrer (eine Lehrerin) planmäßig angestellter Schulleiter (eleiterin) einer öffentslichen Berufsschule ist, sowie ob eine Schule als Schule mit mindestens 4 hauptamtlichen Lehrsträften anzusehen ist, entscheibet endgültig die Schulaufsichtsbehörde.
- (8) Die hauptamtlichen, planmäßig angestellten Lehrerinnen erhalten, wenn das für sie festgesehte Arbeitsmaß dem der Lehrer entspricht, die unverkürzten Gehaltsfähe. Bei geringerer Pflichtstundenzahl werden die Grundgehaltsfähe um 10 vom Hundert gekürzt. Dies gilt nicht für die unter Abs. 1 Ziffer a fallenden Gewerbelehrerinnen.
- (9) Auf Lehrer und Lehrerinnen, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen übertragenen Geschäfte nicht voll in Anspruch genommen sind, finden diese Vorschriften keine Anwendung. Die Entscheidung darüber, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin nicht voll beschäftigt ist, steht lediglich der Schulaufsichtsbehörde zu.
- (10) Welche Schulen als öffentliche Berufsschulen anzusehen sind, bestimmt endgültig die Schulaufsichtsbehörde.

## § 2. Dienstaltersstufen.

- (1) Das Grundgehalt der planmäßig angestellten Lehrer (Lehrerinnen) steigt nach Dienstaltersstufen mit zweijähriger Aufrückungsfrist dis zur Erreichung des Höchstgehalts. Die höheren Grundgehaltssäge werden jeweils vom Ersten des Kalendermonats an gezahlt, in den der Eintritt in
  die neue Dienstaltersstufe fällt.
- (2) Auf bas Aufrücken im Grundgehalte haben die planmäßig angestellten Lehrer (Lehrerinnen) einen Rechtsanspruch. Der Anspruch ruht, folange ein förmliches Disziplinarversahren oder wegen

eines Verbrechens ober Vergehens ein Hauptversahren ober eine Voruntersuchung schwebt. Führt bas Versahren zum Verluste des Amtes, so sindet eine Nachzahlung des zurückgehaltenen Mehrgehalts nicht statt.

## § 3. Befolbungsbienftalter.

- (1) Das Besoldungsdienstalter der planmäßig angestellten Lehrer und Lehrerinnen beginnt mit dem Zeitpunkte der planmäßigen Anstellung im öffentlichen Berufsschuldienste, jedoch nicht vor der Bollendung des 27. Lebensjahrs. Bon diesem Zeitpunkt an sind die Zeitabschnitte für das Berbleiben im Anfangsgrundgehalt und für das Aussteigen in die höheren Gehaltsstusen zu rechnen. Bei der Festsehung des Besoldungsdienstalters ist von der Zeit, die ein Lehrer (eine Lehrerin) im öffentlichen Berufsschuldienste von dem Zeitpunkte des Eintritts in diesen dis zur planmäßigen Anstellung selbständig in voller Beschäftigung verbracht hat, die über die Bollendung des 27. Lebensigahrs hinausgehende Dienstzeit auf das Besoldungsdienstalter anzurechnen, soweit die planmäßige Anstellung durch den Mangel an offenen Stellen oder durch sonstige von dem Zutun des Lehrers (der Lehrerin) unabhängige Gründe verzögert worden ist.
- (2) Tritt ein Gewerbes oder Handelslehrer (eine Gewerbes oder Handelslehrerin) unmittelbar aus dem Dienste des Reichs, eines der Länder, einer Gemeinde oder einer Körperschaft des öffentslichen Nechts in den Dienst an einer öffentlichen Verussschule, so wird ihm (ihr) die in der bischerigen Stellung nach Vollendung des 27. Lebensjahrs zurückgelegte Dienstzeit auf das Besoldungsbienstalter angerechnet. Dem unmittelbaren Übertritt ist gleichzuachten, wenn die Zeit zwischen dem Austritt aus dem früheren Amte und dem Eintritt in den Dienst an einer öffentlichen Berusssschule nachweislich ungekürzt dem Erwerbe der Anstellungsfähigkeit als Gewerbes oder Handelslehrer (elehrerin) gewidmet war.
- (3) Das Besoldungsdienstalter der aus der Praxis übertretenden Lehrer (Techniker, Handwerker, Kaufleute usw.) ist auf den Tag der planmäßigen Anstellung, jedoch nicht vor die Vollendung des 27. Lebensjahrs festzusehen. Es kann mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde verlängert werden, jedoch nicht um mehr als die Hälfte der Gesamtaufrückzeit in der Besoldungsgruppe. Die auf das Besoldungsdienstalter angerechnete Zeit kann auf die Ruhegehaltszeit angerechnet werden.
- (4) Wie weit die an deutschen Auslandsschulen oder an anderen Schulen zugebrachte Dienstzeit auf das Besoldungsdienstalter angerechnet werden kann, wird in jedem Einzelsalle von dem Handelsminister bestimmt.
- (5) Die §§ 4, 5 Abf. 2 und 4, §§ 7 und 8 des Volksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes finden mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Unterrichtsministers der Handelsminister tritt. Jedoch tritt an die Stelle des § 4 Abf. 2 des Volksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes folgende Bestimmung: Werden bei einer Beförderung Besoldungsgruppen übersprungen, so ist das Besoldungsdienstalter so festzusehen, wie wenn der Lehrer (die Lehrerin) zunächst in die dazwischensliegenden Gruppen eingetreten wäre.

#### § 4. Ortszuschlag.

- (1) Zum Grundgehalte tritt als weiterer Bestandteil des Diensteinkommens ein Ortszuschlag.
- (2) Für die Bemessung der Höhe des Ortszuschlags finden die Vorschriften des Beamten-Diensteinkommensgesetzes Anwendung.

(3) Werben von einem Schulträger mehrere öffentliche Berufsschulen in Ortschaften verschiedener Ortsklassen unterhalten, so sindet die Vorschrift des § 11 Abs. 2 des Volksschullehrers Diensteinkommensgesestes sinngemäß Anwendung.

(4) Die Knrzung bes Grundgehalts nach § 1 Abf. 8 bleibt auf die Berechnung bes Orts.

zuschlags ohne Ginfluß.

#### § 5. Dienstwohnung.

- (1) Bei Gewährung einer Dienstwohnung hat ber Wohnungsinhaber dem Wohnungssteller eine Bergütung in Höhe desjenigen Betrags zu zahlen, der den Staatsbeamten für die Benutzung von Dienstwohnungen auf den Ortszuschlag angerechnet wird.
  - (2) Ein Bergicht auf die Bergütung feitens bes Wohnungsftellers ift unzuläffig.
- (3) Erscheint die nach ben staatlichen Grundsätzen getroffene Regelung im Einzelfalle unbillig, so kann der Wohnungssteller die zu zahlende Vergütung mit Justimmung des Handelsministers anderweit feststellen.
- (4) Die von der Dienstwohnung zu entrichtenden öffentlichen Lasten und Abgaben werden von dem Schulträger getragen. Diesem liegt auch unbeschadet der Verpflichtung Dritter aus besonderen Nechtstiteln die bauliche Unterhaltung der Dienstwohnung ob, soweit sie nicht nach den für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestimmungen dem Wohnungsinhaber zur Last fällt.

# § 6. Sondervergütungen.

Für Leiftungen im Schulamte, die über das festgesetzte oder übliche Arbeitsmaß hinausgehen, dürfen besondere Vergütungen nicht gewährt werden. Außerordentliche Bewilligungen an einzelne Lehrer oder Lehrerinnen aus besonderen Gründen sind hierdurch nicht ausgeschlossen.

#### B. Auftragsweise vollbeschäftigte Lehrer und Lehrerinnen.

\$ 7

(1) Lehrpersonen, welche die Anstellungsfähigkeit als Gewerbelehrer, Handelslehrer oder Handelslehrerin erworben haben, erhalten während der Zeit, in der sie voll beschäftigt, aber noch nicht planmäßig angestellt sind, bis zur Vollendung des 5. Dienstjahrs folgende Grundvergütungsfäße:

bom 1. April 1920 bis 30. September 1921 = 5320 - 6080 - 6460 - 6840 - 7220 M; bom 1. Oftober 1921 bis 31. März 1922 = 14700 - 16800 - 17850 - 18900 - 19950 M;

vom 1. April 1922 ab = 17500 - 20000 - 21250 - 22500 - 23750 M; Handelslehrerinnen erhalten die Säze der Grundvergütungen um <math>10 v. H. gekrerinnen, welche die Handelslehrer und Handelslehrerinnen dasselbe Arbeitsmaß festgeset ist. Lehrerinnen, welche die Anstellungsfähigkeit als Gewerbelehrerin erworben haben, erhalten während der Zeit, in der sie voll beschäftigt aber noch nicht planmäßig angestellt sind, bis zur Vollendung des 5. Dienstjahrs folgende Grundvergütungssäge:

bom 1. April 1920 bis 30. September  $1921=4760-5440-5780-6120-6460\,\mathcal{M}_i$  bom 1. Oftober 1921 bis 31. März  $1922=12\,600-14\,400-15\,300-16\,200-17\,100\,\mathcal{M}_i$ 

vom 1. April 1922 ab = 15400 - 17600 - 18700 - 19800 - 20900 M.

Auf die Berechnung des Ortszuschlags (§ 8) ist die Kürzung der Grundvergütung ohne Einstuß. Ist die zum Ablauf des 5. Dienstjahrs die planmäßige Anstellung aus Gründen, die nicht in der Person des Lehrers (der Lehrerin) liegen, nicht erfolgt, so bezieht der Lehrer (die Lehrerin) eine Grundvergütung in Höhe der Grundgehaltssäge des endgültig angestellten Lehrers (Lehrerin).

(2) Auftragsweise vollbeschäftigte Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Berufsschulen, auf welche die Voraussetzung des Abs. 1 nicht zutrifft, erhalten eine Grundvergütung in Höhe von 80 vom Hundert des Grundgehalts, das sie erhalten würden, wenn sie als Gewerbes oder Handelslehrer (elehrerinnen) an öffentlichen Berufsschulen planmäßig angestellt wären. Im besonderen Falle ist eine Abweichung hiervon mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde zulässig.

§ 8.

(1) Bur Grundvergütung tritt als weiterer Bestandteil des Diensteinkommens ein Ortszuschlag.

(2) Hinsichtlich der Höhe des Ortszuschlags, der den im § 7 Abs. 1 genannten Lehrpersonen gewährt wird, sinden die für die Staatsbeamten jeweils geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. Die im § 7 Abs. 2 genannten Lehrer (Lehrerinnen) erhalten einen Ortszuschlag, dessen Höhe sich nach dem Betrage der jeweiligen Grundvergütung richtet. Für seine Vemessung sind die Vorschriften des Beamten-Diensteinkommensgesetzes maßgebend.

#### II. Kinderbeihilfen.

\$ 9.

Außer dem Diensteinkommen erhalten die Leiter (Leiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) Rinderbeihilfen nach den Bestimmungen des Beamten-Diensteinkommensgesetzes.

#### III. Ausgleichszuschlag.

\$ 10.

(1) Zur Anpassung an die Beränderungen in der allgemeinen Wirtschaftslage wird zum Grundgehalte, zur Grundvergütung und zum Ortszuschlage sowie zu den Kinderbeihilfen ein ver-

änderlicher Ausgleichszuschlag gewährt.

(2) Die für die unmittelbaren Staatsbeamten nach dem Beamten-Diensteinkommensgesetz jeweils geltenden Bestimmungen über Art und Höhe des Ausgleichzzuschlagssatzes gelten auch für die Leiter (Leiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) an öffentlichen Berufsschulen. Schenso sinden die für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweils geltenden Bestimmungen über die Gewährung eines weiteren Ausgleichzzuschlags und eines besonderen Ausgleichzzuschlags (Frauenbeihilse) sinngemäße Anwendung.

#### IV. Ruhegehalt, Sinterbliebenenversorgung, Gnadenbezüge.

§ 11.

(1) Die Gewährung von Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung erfolgt nach den für die

Bolfsschullehrer geltenden Grundfägen.

(2) Die Schulträger haben diese Bezüge sicherzustellen. Der Handelsminister bestimmt im Einvernehmen mit dem Finanzminister, unter welchen Boraussehungen die Sicherstellung als genügend anzusehen ist.

\$ 12.

Für die Gewährung von Gnadenbezügen finden die Bestimmungen der §§ 29 und 30 des Bolksschullehrer-Diensteinkommensgesetzes finngemäße Anwendung.

#### V. Zahlung des Diensteinkommens und Rechtsweg.

§ 13.

Die planmäßig angestellten Leiter (Leiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) erhalten ihre Dienstbezüge, soweit sie ihnen in festen Barbezügen zustehen, monatlich, bei Überweisung auf ein Konto vierteljährlich im vorauß. Die einstweilig angestellten ober auftragsweise beschäftigten Lehrträfte erhalten ihre baren Dienstbezüge monatlich im vorauß, doch kann auch eine vierteljährliche Zahlung bei Überweisung auf ein Konto zugelassen werden.

#### § 14.

Über die Gehaltsansprüche der Leiter (Leiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) an den öffentslichen Berufsschulen findet der Rechtsweg mit folgender Maßgabe Anwendung:

1. Die Klage ift gegen ben Schulträger zu richten.

2. Bei der richterlichen Beurteilung sind die von der Schulaufsichtsbehörde auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Festsetzungen über das Diensteinstommen der Stelle, insbesondere über die Höhe des Grundgehalts, des Ortszuschlags, der Kinderbeihilfe und des Ausgleichszuschlags, über Dienstwohnung, über etwaige Sachleiftungen und über die Anrechnung von Dienstbezügen auf das Grundgehalt zugrundezulegen.

#### VI. Aufbringung der Kosten.

§ 15.

Pflichten der Schulträger.

Die Schulträger sind verpflichtet, die perfönlichen und fächlichen Rosten der von ihnen errichteten Schulen aufzubringen.

\$ 16.

Schulbeiträge.

- (1) Zur Deckung der Schulunterhaltungskosten haben die Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände
  - a) von den Arbeitgebern der zum Besuche der Schule verpflichteten Schuler und Schülerinnen Schulbeiträge zu erheben und

b) famtliche Gewerbebetriebe bes Bezirfes, die in der Negel mindestens 5 Arbeiter be-

schäftigen, zur Leiftung von Schulbeiträgen heranzuziehen.

(2) Für jeden Schüler und jede Schülerin, die bei gewerbesteuerfrei veranlagten Gewerbestreibenden oder bei Gewerbetreibenden der Gewerbesteuerklasse IV beschäftigt sind, ist ein Schulbeitrag von 30 Mark, für die übrigen Schüler — Schülerinnen — ein Schulbeitrag von mindestens 50 Mark jährlich zu erheben. Es ist zulässig, für einzelne Gruppen der Schüler und Schülerinnen verschieden hohe Beiträge festzusezen.

(3) Für Schulen, deren Träger Gemeinden oder Gemeindeverbände sind, ist die Höhe der Schulbeiträge durch Ortsfahung festzusehen. Ist die Schulpslicht durch statutarische Bestimmung eines weiteren Rommunalverbandes eingeführt, so ist dieser im Benehmen mit den Schulgemeinden berechtigt, die Höhe der Schulbeiträge festzusehen. Diese Schulbeiträge sind Kommunalabgaben

im Ginne bes Gesches vom 14. Juli 1893 (Gesetsamint. S. 152).

(4) Für Schulen, deren Träger Handelskammern oder andere Körperschaften öffentlichen Nechts sind, ist die Höhe der Schulbeiträge durch Beschluß des Schulträgers sestzuschen. Dieser Beschluß unterliegt der Genehmiqung der Schulaufsichtsbehörde. (5) Gewerbebetriebe, die in der Negel mindestens 5 Arbeiter beschäftigen, haben für jedes angefangene Zehnt der Arbeiter an den Träger der Pflichtberufsschule des Ortes den Schulbeitrag für einen Berufsschüler zu entrichten, soweit die Zahl der beschäftigten Jugendlichen unter 18 Jahren weniger als 10 vom Hundert der Arbeiter beträgt.

(6) Gewerbebetriebe, die für ihre jugendlichen Arbeiter eigene, staatlich anerkannte Werkschulen eingerichtet haben, haben die Schulbeiträge nur insoweit zu entrichten, als die Sahl der die Werkschule besuchenden Jugendlichen unter 10 vom Hundert der beschäftigten Arbeiter bleibt.

(7) Von den an dem Unterrichte freiwillig teilnehmenden Schülern und Schülerinnen ift ein Schulgeld zu erheben, deffen Höhe nach Stunden berechnet, im Verhältnisse mindestens dem an der Schule zur Erhebung gelangenden Schulbeitrage entspricht.

#### § 17.

Staatszuschüffe.

(1) Für jeden am 1. Juni des Jahres vorhandenen schulpflichtigen Schüler und jede schulpflichtige Schülerin zahlt der Staat dem Schulträger eine Beihilfe von 10 Mark.

(2) Sur Gewährung bieser Beihilsen und von Ergänzungszuschüssen werden für jeden am 1. Juni des Vorjahrs vorhandenen schulpflichtigen Schüler und jede schulpflichtige Schülerin 40 Mark durch den Staatshaushalt bereitgestellt.

(3) Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der Handelsminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister. Die Grundfähe für die Verwendung der Mittel werden von den beteiligten Ministern nach Anhörung der Vertretungen der beteiligten Gemeinden festgesetzt.

(4) Voraussetzung für die Gewährung von Staatszuschüffen ift, daß die Einrichtungen und die Lehrpläne ber Schulen ben Bestimmungen des Handelsministers entsprechen.

#### VII. Anstellung und Versetzung.

§ 18.

- (1) Die Schulleiter (Schulleiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) an den öffentlichen Berufsschulen werden von den Schulträgern unter Ausfertigung einer Ernennungsurfunde für den Berufsschuldienst ihrer Bezirke angestellt. Wo bisher schon Körperschaften mit der Verwaltung von Berufsschulen im ganzen Bezirke betraut waren, kann ihnen auch fernerhin die Anstellung von Lehrpersonen durch den Handelsminister übertragen werden.
- (2) Die Anstellung der Lehrer (Lehrerinnen) bedarf der Bestätigung der Schulaufsichtsbehörde, die der Schulleiter (Schulleiterinnen) der des Handelsministers.

(3) Für bas Disziplinarverfahren finden die für die unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestimmungen Anwendung.

(4) Sind an den Schulen eines Schulträgers vier und mehr Schulstellen vorhanden, so hat die Schulaufsichtsbehörde das Necht, für jede vierte freiwerdende Stelle nach Anhörung des Schulträgers einen Bewerder zu benennen; dieser ist von dem Schulträger spätestens zum nächsten Vierteljahrsersten anzustellen. Macht die Schulaufsichtsbehörde von ihrem Nechte innerhalb von 4 Wochen, nachdem ihr vom Schulträger das Freiwerden der Stelle mitgeteilt ist, teinen Gebrauch, so wird die Stelle von dem Schulträger besetzt.

(5) Planmäßig angestellte Schulleiter (Schulleiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) können an eine andere Schule berufen werden, nachdem die für den neuen Schulort zuständige Schulaufsichtsbehörde ihre Zustimmung dazu gegeben hat. Die Umzugskosten sind von dem berufenden Schulträger nach den für die Volksschullehrer (Volksschullehrerinnen) geltenden Vorschriften zu erstatten.

§ 19.

(1) Schulleiter (Schulleiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen), deren Versetzung der Handelsminister aus dienstlichen Gründen für notwendig erklärt, können von ihm an eine andere Schule versetzt werden, nachdem der Schulträger seine Zustimmung gegeben hat, bei dem der zu Versetzende bisher beschäftigt war.

(2) Bei folchen Versetzungen an einen anderen Ort wird eine Vergütung für Umzugskoften

nach den für die Bolksschullehrer (Bolksschullehrerinnen) geltenden Grundsätzen gewährt.

(3) Erfolgt die Versetzung auf Wunsch oder Antrag oder unter sonstiger Mitwirkung des Schulträgers, so hat dieser die Rosten des Umzugs allein zu tragen. In allen anderen Fällen tragen der Staat und der den Lehrer abgebende Schulträger je die Hälfte. Der Staat seistet seinen Beitrag aus den für Juschüsse (§ 17) bereitgestellten Mitteln.

#### VIII. Übergangs= und Schlußbestimmungen.

§ 20.

(1) Die Gehaltsordnungen find nach den Borschriften bieses Gesetzes neu aufzustellen.

(2) Lehrer und Lehrevinnen, die zur Zeit der Verkündung dieses Gesches bereits planmäßig angestellt sind und ein vor der Vollendung des 27. Lebensjahrs liegendes Besoldungsdienstalter haben, sind unter Feststellung ihres Besoldungsdienstalters auf die Vollendung des 27. Lebensjahrs in die entsprechenden Gehaltsstufen einzureihen.

(3) Das Befoldungsbienstalter ber Schulleiter (Schulleiterinnen) und Lehrer (Lehrerinnen) ift

nach den Vorschriften des § 3 neu festzusetzen.

§ 21.

Vom 1. April 1923 ab erhalten die Gewerbelehrerinnen die gleichen Dienstbezüge wie die Handelslehrerinnen; die entgegenstehenden Bestimmungen dieses Gesehes treten mit diesem Zeitpunkt außer Kraft.

\$ 22.

Im übrigen finden die Bestimmungen der Gesche vom 24. November 1921 über eine Unberung der Dienst, und Versorgungsbezüge der unmittelbaren Staatsbeamten (Gesetzsamml. S. 553) und vom 19. April 1922 über Anderungen in der Beamtenbesoldung (Gesetzsamml. S. 83) sinn, gemäß Anwendung.

§ 23.

Die Gesetze vom 4. Mai 1886 (Gesetzsamml. S. 143), 24. Februar 1897 (Gesetzsamml. S. 41), 1. August 1909 (Gesetzsamml. S. 733) und 29. Juli 1916 (Gesetzsamml. S. 115) werden aufgehoben.

§ 24.

Die Vorschriften der Abschnitte I bis IV dieses Gesetzes treten rückwirkend vom 1. April 1920 in Kraft; im übrigen tritt das Gesetz am 1. April 1921 in Kraft mit der Maßgabe, daß Schulbeiträge gemäß § 16 für die Zeit vom 1. Januar 1921 ab zu erheben sind.

§ 25.

Mit der Ausführung dieses Gesetzes werden der Handelsminister und der Finanzminister beauftragt.